**19. Wahlperiode** 14.08.2019

## **Antwort**

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Florian Toncar, Christian Dürr, Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – Drucksache 19/11979 –

# Zur Einigung der Koalition über den Solidaritätszuschlag

Vorbemerkung der Fragesteller

Beim Koalitionsausschuss am 16. Juni 2019 hat sich die Große Koalition darauf geeinigt, einen Gesetzentwurf zur Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags ab 2020 vorzulegen. Die Einigung sieht vor, dass 90 Prozent der Soli-Zahler von der Abgabe ausgenommen und in der Summe um 10 Mrd. Euro entlastet werden. Damit wird der Soli nach Ansicht der Fragesteller zur Hälfte abgeschafft. Die obersten 10 Prozent der Steuerzahler sind von dieser Abschaffung jedoch ausgeschlossen. Auch Unternehmen müssen den Soli weiterhin zahlen.

Damit hält die Koalition am Koalitionsvertrag fest, obwohl ein Gutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Hans-Jürgen Papier, zu dem eindeutigen Ergebnis kommt, die weitere (Teil-)Erhebung des Soli über das Jahr 2019 hinaus sei verfassungswidrig. In diese Richtung geht auch ein Gutachten des Bundesrechnungshofes vom 4. Juni 2019 (Gz.: I 2 – 90 08 04), das ein Risiko für den Bundeshaushalt sieht, als Konsequenz einer absehbaren verfassungsgerichtlichen Prüfung erhebliche Steuerrückzahlungen leisten zu müssen.

Bislang ist noch unklar, ab wann der Soli entfallen soll, und ob er lediglich für die Einkommens- und Lohnsteuer, oder auch bei der Kapitalertrags-, Abgeltungs- und Körperschaftsteuer für das oberste Dezil der Steuerzahler abgeschafft werden soll.

 Wie hoch war das j\u00e4hrliche Aufkommen des Solidarit\u00e4tszuschlags seit dessen Ersteinf\u00fchrung im Jahr 1991 bis zum Jahr 2018?

Wie verteilt sich in den einzelnen Jahren das Aufkommen auf die Bemessungsgrundlagen Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer bzw. Abgeltungsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Körperschaftsteuer?

2. Welches jährliche Aufkommen des Solidaritätszuschlags von 2019 bis 2023 erwartet der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" bei unveränderter Erhebung des Solidaritätszuschlags?

Wie verteilt sich in den einzelnen Jahren bis 2023 das erwartete Aufkommen auf die Bemessungsgrundlagen Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer bzw. Abgeltungsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Körperschaftsteuer?

Die Fragen 1 und 2 werden wegen des Sachzusammenhangs zusammen beantwortet.

Das Aufkommen des Solidaritätszuschlags (SolZ) seit dessen Ersteinführung im Jahr 1991 bis zum Jahr 2023 in Mio. Euro ist in der beiliegenden Anlage zu den Fragen 1 und 2 dargestellt.

3. Mit welchem Aufkommen von 2021 bis 2023 ist zu rechnen, wenn rund 90 Prozent aller Zahler des Solidaritätszuschlags, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, vollständig vom Solidaritätszuschlag entlastet würden?

Wie würde sich in den einzelnen Jahren von 2021 bis 2023 das erwartete Aufkommen auf die Bemessungsgrundlagen Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer bzw. Abgeltungsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Körperschaftsteuer verteilen?

Die finanziellen Auswirkungen einer Neuregelung auf das Steueraufkommen hängen von der konkreten Ausgestaltung ab.

4. Wie hoch waren in den einzelnen Jahren von 2010 bis 2018

Aufgrund der Fristen zur Abgabe der Steuerklärungen und der Bearbeitungszeiten in den Finanzämtern sind aktuell nur Ergebnisse bis zum Veranlagungsjahr 2015 verfügbar. Vollständige Bundesstatistiken werden seit 2001 im dreijährigen Rhythmus (2001, 2004, 2007, 2010) und erst seit 2012 jährlich erstellt. Zudem liegen Daten nur auf der Ebene von Steuerpflichtigen und nicht auf der Ebene von Personen vor. Zusammenveranlagte Paare zählen als ein Steuerpflichtiger.

 a) die Zahl der natürlichen Personen, die tatsächlich den Solidaritätszuschlag gezahlt haben, und wie groß der Aufkommensanteil des obersten Dezils der Steuerzahler,

Die erbetenen Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

#### Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010, 2012 bis 2015

Unbeschränkt Steuerpflichtige, die Solidaritätszuschlag (SolZ) gezahlt haben

| Veranlagungsjahr | Anzahl der<br>Steuerpflichtigen<br>insgesamt | Summe SolZ in<br>1.000 Euro | Anteil des obersten Dezils am<br>Aufkommen SolZ in % |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2010             | 19.748.267                                   | 9.948.511                   | 48,6                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 2012             | 21.272.422                                   | 11.376.998                  | 49,0                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 2013             | 22.234.300                                   | 12.047.694                  | 48,8                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 2014             | 22.868.846                                   | 12.776.068                  | 48,9                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 2015             | 23.740.881                                   | 13.640.964                  | 49,6                                                 |  |  |  |  |  |  |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019

b) die Zahl der natürlichen Personen, die tatsächlich Einkommensteuer bzw.
 Lohnsteuer gezahlt haben, und wie groß der Aufkommensanteil des obersten Dezils der Steuerzahler,

Die erbetenen Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

## Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010, 2012 bis 2015

Unbeschränkt Steuerpflichtige, die Lohn- und Einkommensteuer gezahlt haben

| Veranlagungsjahr | Anzahl der<br>Steuerpflichtigen<br>insgesamt | Summe SolZ in<br>1.000 Euro | Anteil des obersten Dezils am<br>Aufkommen SolZ in % |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 2010             | 27.670.092                                   | 9.948.511                   | 55,0                                                 |
| 2012             | 28.842.109                                   | 11.376.998                  | 54,9                                                 |
| 2013             | 29.726.791                                   | 12.047.694                  | 54,4                                                 |
| 2014             | 30.292.326                                   | 12.776.068                  | 54,3                                                 |
| 2015             | 31.079.832                                   | 13.640.964                  | 54,8                                                 |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019

c) die Zahl der natürlichen Personen, die steuerpflichtig waren, und wie groß der Aufkommensanteil des obersten Dezils der Steuerzahler,

Die erbetenen Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

### Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010, 2012 bis 2015

Unbeschränkt Steuerpflichtige insgesamt

| Veranlagungsjahr | Anzahl der<br>Steuerpflichtigen<br>insgesamt | Summe SolZ in<br>1.000 Euro | Anteil des obersten Dezils<br>am Aufkommen SolZ in % |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 2010             | 39.104.983                                   | 9.948.511                   | 62,4                                                 |
| 2012             | 39.084.229                                   | 11.376.998                  | 61,3                                                 |
| 2013             | 39.780.671                                   | 12.047.694                  | 60,6                                                 |
| 2014             | 40.175.995                                   | 12.776.068                  | 60,3                                                 |
| 2015             | 40.624.541                                   | 13.640.964                  | 60,4                                                 |

- d) die Zahl der natürlichen Personen, die mit ihrem Markteinkommen (vor Transfers und Steuern) das oberste Dezil in der entsprechenden Einkommensverteilung bilden,
- e) die Zahl der natürlichen Personen, die mit ihrem verfügbaren Einkommen (nach Transfers und Steuern) das oberste Dezil der entsprechenden Einkommensverteilung bilden,

Der Bundesregierung liegen entsprechende Daten nicht vor.

f) die Einwohnerzahl Deutschlands?

Die erbetenen Angaben können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bevölkerungsstand Deutschland (Anzahl)

| Stichtag   | Insgesamt  |
|------------|------------|
| 31.12.2010 | 81.751.602 |
| 31.12.2011 | 80.327.900 |
| 31.12.2012 | 80.523.746 |
| 31.12.2013 | 80.767.463 |
| 31.12.2014 | 81.197.537 |
| 31.12.2015 | 82.175.684 |
| 31.12.2016 | 82.521.653 |
| 31.12.2017 | 82.792.351 |
| 31.12.2018 | 83.019.213 |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt (Destatis), 2019

5. Wie hoch waren in den einzelnen Jahren von 1991 bis 2018 die Anteile der verschiedenen Einkommensgruppen am jeweiligen Aufkommen des Solidaritätszuschlags (bitte nach Einkommensgruppen in 1-Prozent-Schritten absteigend für die obersten 10 Prozent, danach absteigend in Gruppen von jeweils 5 Prozent aufschlüsseln)?

Statistische Daten liegen erst seit 2001 und nicht für alle Jahre vor. Die vorliegenden Angaben sind der beiliegenden Tabelle in der Anlage zu Frage 5 zu entnehmen.

- 6. Wie hoch sind im Jahr 2019 (sofern Daten noch nicht vorliegen, alternativ in dem letzten Jahr, für das Daten vorliegen) die Schwellenwerte erstens der Bemessungsgrundlage Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer, zweitens des zu versteuernden Einkommens und drittens des Jahresbruttoeinkommens, ab denen ein Steuerpflichtiger zum obersten 10 Prozent der Zahler des Solidaritätszuschlags (oberstes Dezil) gehört, für die Fälle
  - a) Alleinstehender ohne Kind,
  - b) Alleinstehender mit einem Kind,
  - c) zusammenveranlagtes Ehepaar mit einem Kind,
  - d) zusammenveranlagtes Ehepaar mit zwei Kindern und
  - e) zusammenveranlagtes Ehepaar mit drei Kindern?

Aufgrund der Fristen zur Abgabe der Steuerklärungen und der Bearbeitungszeiten in den Finanzämtern sind aktuell nur Ergebnisse bis zum Veranlagungsjahr 2015 verfügbar.

Nach einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015 gehörte ein Steuerfall ab einem Betrag von 13 988 Euro Lohn- und Einkommensteuer (als Bemessungsgrundlage des SolZ) zu den obersten 10 Prozent der SolZ-Zahler. Auf dieser Grundlage ergeben sich für die genannten Fälle im Veranlagungszeitraum 2015 die nachfolgend genannten Werte. Bei den Berechnungen des jeweiligen Jahresbruttolohns wurden die gesetzlichen Frei- und Abzugsbeträge berücksichtigt.

| Fallgruppe                                                   | Bemessungsgrund-<br>lage des SolZ in Euro | zu versteuerndes Einkommen<br>in Euro | Jahresbruttolohn<br>in Euro |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Alleinstehender ohne Kind                                    | 13.988                                    | 52.975                                | 62.098                      |
| Alleinstehender mit einem Kind <sup>1</sup>                  | 13.988                                    | 52.975                                | 65.755                      |
| zusammenveranlagtes Ehepaar<br>mit einem Kind <sup>2</sup>   | 27.976                                    | 105.953                               | 122.729                     |
| zusammenveranlagtes Ehepaar<br>mit zwei Kindern <sup>2</sup> | 27.976                                    | 105.953                               | 129.881                     |
| zusammenveranlagtes Ehepaar<br>mit drei Kindern <sup>2</sup> | 27.976                                    | 105.953                               | 137.033                     |

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Berechnung wurde der halbe Kinderfreibetrag unterstellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Berechnung wurde ein Alleinverdienerpaar unterstellt.

7. Ist der Bundesregierung das Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV) über den Abbau des Solidaritätszuschlags bekannt, und wenn ja, wie bewertet sie dieses?

Der Bundesregierung ist das Gutachten des Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung bekannt. In die weitere Entscheidungsfindung fließen die in dem Gutachten genannten Aspekte mit ein.

8. Plant die Bundesregierung analog zu den Empfehlungen des BWV im Rahmen der für Ende Juni 2019 vorgesehenen Beschlussfassung über den neuen Finanzplan 2019 bis 2023 Planungsreserven aufzunehmen, die einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags abdecken?

Nein.

Anlage zu den Fragen 1 und 2

Aufkommen des Solidaritätszuschlags (SolZ) seit dessen Ersteinführung 1991 bis zum Jahr 2023 in Mio. Euro

| Jahr    | SolZ<br>gesamt | SolZ<br>Abgeltung-<br>steuer auf Zins-<br>und<br>Veräußerungs-<br>erträge *) | SolZ<br>Körperschaft-<br>steuer | SolZ<br>Lohnsteuer | SolZ<br>nicht<br>veranlagte<br>Steuern vom<br>Ertrag | SolZ<br>veranlagte<br>Einkommen-<br>steuer |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1991    | 5.362,1        | -                                                                            | 684,8                           | 3.670,6            | 98,5                                                 | 908,2                                      |
| 1992    | 6.660,7        | -                                                                            | 719,4                           | 5.069,1            | 236,2                                                | 636,0                                      |
| 1993    | 68,9           | -                                                                            | 79,7                            | -17,3              | -6,4                                                 | 12,9                                       |
| 1994    | 807,9          | -                                                                            | 288,0                           | 8,9                | 2,3                                                  | 508,8                                      |
| 1995    | 13.430,3       | 367,9                                                                        | 1.244,7                         | 9.550,6            | 378,3                                                | 1.888,7                                    |
| 1996    | 13.339,9       | 475,0                                                                        | 1.383,3                         | 10.354,3           | 482,9                                                | 644,5                                      |
| 1997    | 13.237,9       | 458,1                                                                        | 1.510,4                         | 10.360,2           | 539,2                                                | 370,0                                      |
| 1998    | 10.511,2       | 371,5                                                                        | 1.317,4                         | 8.065,8            | 641,9                                                | 114,6                                      |
| 1999    | 11.271,4       | 335,5                                                                        | 1.427,2                         | 8.088,7            | 592,8                                                | 827,3                                      |
| 2000    | 11.841,2       | 405,1                                                                        | 1.413,4                         | 8.294,5            | 701,6                                                | 1.026,7                                    |
| 2001    | 11.068,6       | 497,0                                                                        | 523,8                           | 8.137,0            | 1.116,4                                              | 794,4                                      |
| 2002    | 10.403,3       | 464,7                                                                        | 432,8                           | 8.073,9            | 738,9                                                | 693,1                                      |
| 2003    | 10.280,3       | 418,3                                                                        | 648,1                           | 8.087,0            | 474,5                                                | 652,5                                      |
| 2004    | 10.108,4       | 376,1                                                                        | 891,1                           | 7.666,7            | 501,5                                                | 673,1                                      |
| 2005    | 10.315,3       | 396,3                                                                        | 1.048,5                         | 7.454,6            | 481,1                                                | 934,8                                      |
| 2006    | 11.277,2       | 421,3                                                                        | 1.292,5                         | 7.675,8            | 606,4                                                | 1.281,3                                    |
| 2007    | 12.348,5       | 618,6                                                                        | 1.310,2                         | 8.161,1            | 694,1                                                | 1.564,6                                    |
| 2008    | 13.145,8       | 728,1                                                                        | 1.008,9                         | 8.699,4            | 838,4                                                | 1.871,0                                    |
| 2009    | 11.926,8       | 670,1                                                                        | 547,9                           | 8.603,4            | 642,9                                                | 1.462,5                                    |
| 2010    | 11.712,9       | 474,7                                                                        | 822,7                           | 8.226,1            | 660,5                                                | 1.528,9                                    |
| 2011    | 12.780,7       | 428,9                                                                        | 998,4                           | 8.752,4            | 956,2                                                | 1.644,8                                    |
| 2012    | 13.623,7       | 441,2                                                                        | 1.059,3                         | 9.223,6            | 1.037,0                                              | 1.862,6                                    |
| 2013    | 14.378,0       | 482,2                                                                        | 1.174,2                         | 9.737,2            | 910,9                                                | 2.073,5                                    |
| 2014    | 15.046,5       | 416,4                                                                        | 1.224,3                         | 10.302,3           | 877,6                                                | 2.226,0                                    |
| 2015    | 15.930,3       | 448,0                                                                        | 1.237,0                         | 10.941,0           | 931,1                                                | 2.373,1                                    |
| 2016    | 16.854,8       | 325,7                                                                        | 1.622,2                         | 11.299,1           | 1.006,6                                              | 2.601,2                                    |
| 2017    | 17.953,3       | 401,0                                                                        | 1.744,2                         | 11.915,1           | 1.016,0                                              | 2.876,9                                    |
| 2018    | 18.926,7       | 378,9                                                                        | 1.831,3                         | 12.610,9           | 1.189,3                                              | 2.916,3                                    |
| 2019 1) | 19.400,0       | 260,0                                                                        | 1.790,0                         | 13.270,0           | 1.205,0                                              | 2.875,0                                    |
| 2020 1) | 20.000,0       | 255,0                                                                        | 1.840,0                         | 13.805,0           | 1.190,0                                              | 2.910,0                                    |
| 2021 1) | 20.850,0       | 260,0                                                                        | 1.915,0                         | 14.425,0           | 1.225,0                                              | 3.025,0                                    |
| 2022 1) | 21.750,0       | 265,0                                                                        | 1.960,0                         | 15.080,0           | 1.260,0                                              | 3.185,0                                    |
| 2023 1) | 22.700,0       | 270,0                                                                        | 2.010,0                         | 15.765,0           | 1.295,0                                              | 3.360,0                                    |

<sup>1)</sup> Ergebnis Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Mai 2019

<sup>\*)</sup> einschl. ehemaliger Zinsabschlag

Anlage zur Frage 5

Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2001, 2004, 2007, 2010, 2012 bis 2015

| 15   | Anteil der<br>Ein-<br>kommens-<br>gruppe<br>am SolZ<br>in % | 0,4     | 0,5            | 0,8             | 1,0             | 1,3             | 1,6             | 1,8             | 2,0             | 2,2             | 2,5             | 2,8             | 3,1             | 3,4             | 3,8             | 4,3             | 5,0             | 6,1             | 7,7             | 1,9             | 2,0             | 2,2             | 2,4             | 2,7             | 3,1             | 3,7             | 4,6             | 6,5             | 20,7         | 100,0      |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| 2015 | Summe<br>SolZ in<br>1.000 Euro                              | 47.743  | 62.768         | 105.180         | 139.843         | 175.935         | 213.242         | 251.362         | 274.278         | 306.490         | 346.741         | 379.676         | 427.715         | 463.828         | 517.580         | 587.738         | 685.707         | 829.778         | 1.056.802       | 252.906         | 272.555         | 296.758         | 327.007         | 365.679         | 419.524         | 498.074         | 625.096         | 882.684         | 2.828.276    | 13.640.964 |
| 2014 | Anteil der<br>Ein-<br>kommens-<br>gruppe am<br>SolZ<br>in % | 0,4     | 0,5            | 0,8             | 1,1             | 1,3             | 1,6             | 1,9             | 2,1             | 2,3             | 2,6             | 2,8             | 3,2             | 3,4             | 3,8             | 4,3             | 5,1             | 6,1             | 7,8             | 1,9             | 2,0             | 2,2             | 2,4             | 2,7             | 3,1             | 3,6             | 4,6             | 6,4             | 20,1         | 100,0      |
| 20   | Summe<br>SolZ in<br>1.000 Euro                              | 45.397  | 63.514         | 105.854         | 139.198         | 171.622         | 207.094         | 241.724         | 262.713         | 292.338         | 329.775         | 360.442         | 405.788         | 437.265         | 487.176         | 553.267         | 645.366         | 780.644         | 992.666         | 237.103         | 255.122         | 277.105         | 305.661         | 341.954         | 392.160         | 465.521         | 584.309         | 821.540         | 2.573.750    | 12.776.068 |
| 2013 | Anteil der<br>Ein-<br>kommens-<br>gruppe am<br>SolZ<br>in % | 4,0     | 0,5            | 8,0             | 1,1             | 4,1             | 1,6             | 1,9             | 2,1             | 2,3             | 2,6             | 2,8             | 3,2             | 3,4             | 3,8             | 4,3             | 5,0             | 6,1             | 7,7             | 1,8             | 2,0             | 2,2             | 2,4             | 2,7             | 3,1             | 3,6             | 4,5             | 6,4             | 20,2         | 100,0      |
| 20   | Summe<br>SolZ in<br>1.000 Euro                              | 43.417  | 61.222         | 101.233         | 132.734         | 164.818         | 197.149         | 230.287         | 250.427         | 277.398         | 313.413         | 341.543         | 384.187         | 413.342         | 459.327         | 520.536         | 607.052         | 733.310         | 932.303         | 222.446         | 239.406         | 260.749         | 286.335         | 320.398         | 367.628         | 435.773         | 547.256         | 771.180         | 2.432.824    | 12.047.694 |
| 2012 | Anteil der<br>Ein-<br>kommens-<br>gruppe am<br>SolZ<br>in % | 0,4     | 0,5            | 6,0             | 1,1             | 1,4             | 1,6             | 1,9             | 2,1             | 2,3             | 2,6             | 2,8             | 3,2             | 3,4             | 3,8             | 4,3             | 5,0             | 0,9             | 7,7             | 1,8             | 2,0             | 2,2             | 2,4             | 2,7             | 3,0             | 3,6             | 4,6             | 6,4             | 20,4         | 100,0      |
| 50.  | Summe<br>SolZ in<br>1.000 Euro                              | 40.728  | 58.603         | 97.359          | 127.213         | 157.232         | 187.718         | 218.712         | 237.673         | 261.494         | 294.942         | 320.336         | 360.949         | 386.491         | 429.064         | 485.913         | 569.596         | 687.258         | 875.095         | 208.990         | 225.632         | 244.912         | 269.364         | 302.300         | 346.753         | 411.623         | 518.207         | 730.833         | 2.322.007    | 11.376.998 |
| 01   | Anteil der<br>Ein-<br>kommens-<br>gruppe am<br>SolZ<br>in % | 0,3     | 0,5            | 6,0             | 1,2             | 4,1             | 1,7             | 2,0             | 2,2             | 2,4             | 2,7             | 2,9             | 3,2             | 3,4             | 3,8             | 4,3             | 5,0             | 6,0             | 7,6             | 1,8             | 2,0             | 2,1             | 2,3             | 2,6             | 3,0             | 3,6             | 4,5             | 6,3             | 20,4         | 100,0      |
| 2010 |                                                             | 34.032  | 52.181         | 88.093          | 114.849         | 142.192         | 169.855         | 196.881         | 216.631         | 233.838         | 264.488         | 285.500         | 320.338         | 342.302         | 375.891         | 424.220         | 496.172         | 597.793         | 757.022         | 180.425         | 194.367         | 210.880         | 231.471         | 259.228         | 297.871         | 353.979         | 446.718         | 631.679         | 2.029.615    | 9.948.511  |
| 20   | Anteil der<br>Ein-<br>kommens-<br>gruppe am<br>SolZ<br>in % | 0,2     | 9,0            | 6,0             | 1,2             | 1,5             | 1,8             | 2,1             | 2,2             | 2,5             | 2,6             | 2,9             | 3,0             | 3,3             | 3,7             | 4,2             | 4,9             | 5,9             | 7,4             | 1,8             | 1,9             | 2,0             | 2,3             | 2,5             | 2,9             | 3,4             | 4,3             | 0,9             | 22,1         | 100,0      |
| 2007 | Summe<br>SolZ in<br>1.000 Euro                              | 22.252  | 57.149         | 93.390          | 122.755         | 153.159         | 183.497         | 212.323         | 229.154         | 252.846         | 269.918         | 300.553         | 313.498         | 343.919         | 379.790         | 432.108         | 504.693         | 606.510         | 766.060         | 181.622         | 195.030         | 211.124         | 231.919         | 258.567         | 295.643         | 350.506         | 440.656         | 622.904         | 2.272.121    | 10.303.666 |
| 74   | Anteil der<br>Ein-<br>kommens-<br>gruppe<br>am SolZ<br>in % | 0,4     | 0,8            | 1,2             | 1,5             | 1,8             | 2,1             | 2,4             | 2,5             | 2,8             | 2,9             | 3,2             | 3,2             | 3,6             | 3,9             | 4,4             | 5,1             | 6,1             | 7,6             | 1,8             | 1,9             | 2,1             | 2,2             | 2,5             | 2,8             | 3,3             | 4,1             | 5,7             | 18,1         | 100,0      |
| 2004 | Summe<br>SolZ in<br>1.000 Euro                              | 36.344  | 73.169         | 102.059         | 128.260         | 155.282         | 180.712         | 204.350         | 214.209         | 238.013         | 248.208         | 277.020         | 277.516         | 307.882         | 338.258         | 382.909         | 444.994         | 530.262         | 659.187         | 154.749         | 165.311         | 177.827         | 193.874         | 214.712         | 243.013         | 284.712         | 354.067         | 493.760         | 1.564.498    | 8.645.159  |
| 2001 | Anteil der<br>Ein-<br>kommens-<br>gruppe<br>am SolZ<br>in % | 9,0     | 1,0            | 4,1             | 1,6             | 1,9             | 2,1             | 2,2             | 2,4             | 2,6             | 2,7             | 2,9             | 3,1             | 3,5             | 3,9             | 4,4             | 5,1             | 6,0             | 7,4             | 1,8             | 1,9             | 2,0             | 2,2             | 2,4             | 2,8             | 3,2             | 4,1             | 5,8             | 19,0         | 100,0      |
| 20   | Summe<br>SolZ in<br>1.000<br>Euro                           | 49.450  | 87.151         | 112.891         | 137.529         | 160.855         | 175.355         | 186.431         | 198.148         | 214.651         | 223.004         | 242.001         | 262.022         | 288.640         | 321.682         | 364.062         | 422.265         | 500.985         | 621.303         | 146.009         | 156.059         | 168.452         | 183.716         | 203.621         | 230.504         | 269.969         | 343.150         | 485.494         | 1.584.313    | 8.339.712  |
|      | Einkommens-<br>gruppe GdE<br>in %                           | unter 5 | 5 bis unter 10 | 10 bis unter 15 | 15 bis unter 20 | 20 bis unter 25 | 25 bis unter 30 | 30 bis unter 35 | 35 bis unter 40 | 40 bis unter 45 | 45 bis unter 50 | 50 bis unter 55 | 55 bis unter 60 | 60 bis unter 65 | 65 bis unter 70 | 70 bis unter 75 | 75 bis unter 80 | 80 bis unter 85 | 85 bis unter 90 | 90 bis unter 91 | 91 bis unter 92 | 92 bis unter 93 | 93 bis unter 94 | 94 bis unter 95 | 95 bis unter 96 | 96 bis unter 97 | 97 bis unter 98 | 98 bis unter 99 | 99 oder mehr | Insgesamt  |

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2019
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.